# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

## W Krakowie dnia 5 Stycznia 1837 r.

surry transact inches o

Nro 34. D. G. S.

### SENAT RZĄDZĄCY.

Podaje niniejszym do powszechnej wiadomości, iż Trzy NAJJA-ŚNIEJSZE OPIEKUŃCZE DWORY powodowane przedstawieniem Senatu uczynionem w okoliczności przyspieszenia zwołania Zgromadzenia Reprezentantów, w celu dopełnienia na drodze Konstytucyjnej wyborów urzędników publicznych, w miejsce kończących urzędowanie z dniem ostatnim grudnia r. z. raczyły za pośrednictwem odezwy przez JWWch Rezydentów do Senatu w dniu 2º grudnia r. z. uczynionej oznajmie Rządowi tutejszemu, iż zaradzając niedogodnościom pod powyższym względem z odroczenia zebranie się Zgromadzenia Reprezentantów wy-

niknąć mogącym, uznały zastosowne upoważnić i upoważniają wszystkich urzędników bez różnicy jak również i Ich Zastępców którzyby się znajdowali w przypadku wyjścia Im czasu urzędowania z końcem roku upłynionego, do dalszego piastowania tych urzędów aż do epoki nastąpić mającego zwołania Zgromadzenia Reprezentantów. Spodziewa się Senatiż obywatele których zaufanie powołało do posługi publicznej dla przcowania około dobra Współziomków, w nadzwyczajnym tym wypadku chętnie poświęcą swe usługi krajowi przez czas jaki jeszcze do zastąpienia Ich przez nowe wybory pozostaje, bezpieczeństwo bowiem i porządek publiczny wymagają tego nieodzownie, aby bieg działań Magistratur żadnej nie doznał pszerwy.

Kraków dnia 3 stycznia 1837 roku.

Prezes Seuatu

HALLER.

Sekretarz Jlny Senatu

DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro. 28. D. G. S.

### SENAT RZĄDZĄCY.

Mając sobie doniesionem, iż pomimo upływu terminu uchwałą Senatu z dnia 15 listopada r. z. N. 6,682 D. G. zapadłą po dzień l b, m. zakreślonego, do cechowania miar i wag w kraju tutejszym od wskazanej dopiero epoki obowięzywać mających, wiele jeszcze z han-

dlujących osób a szególniej wyznania Mojżeszowego do Komitetu czynnością regulowania i cechowania zajmującego się, jeszcze się nie stawiło; Senat z uwagi tej przedłużając czynność rzeczonego Komitetu do dnia I lutego r. b. po upływie którego Dyrekcya Policyi stosownie do art. II. postanowienia z dnia 16 grudnia 1835 do L. 6232 cechowanie miar i wag dopiero przedsieweźmie, rozporządza; iż cechowanie miar i wag od dnia 1 b. m. nie już bezpłatnie jak to dotąd miało miejsce, lecz za opłatą następującą przedsiebranem będzie, jako to:

- a) Od wybicia cechy na miedzi lub mosiądzu po gr. 15.
- b) Od wybicia cechy na otowiu ,, ,, po gr. 6.
- c) Od wybicia cechy na drzewie ,, ,, po gr. 6 a to stosownie do art. 16. urządzenia z dnia 16 grudnia 1836 r. ztą jednak odmianą, iż opłata od wybicia cechy na miarach do cieczy służących a mniej kwarty trzymających, do gr. 3ch zniżoną zostaje.

Kraków dnia 3 stycznia 1836 r.

Prezes Senatu HALLER.

Sekretarz Jlny Senatu Darowski.

Nowakowski Sekr: Exp. Senatu.

Nro 110.

# Dyrekcya Policyi W.M. Krak: i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż dnia dzisiejszego tutejszemu mieszkańcowi zaginął pugilares czarny safianowy, w którym było:

- 1. Banknotami austryackiemi ZR. 65 sztuk 13.
  - 2. Dwa talary pruskie nowe.
- 3. Pięciozłotowy polski bilet.
- 4. Wexel na 300 złp. przez Zalę Silberfeld z dnia 3 grudnia reku 1836; zaś
- 5. Wexel na złp. 200 przez Natana Feder dnia 27 listopada r. 1836 wystawione.
- 6. Ćwierć losu na loteryą pruską.
  - 7. Dziesiąta część losu na loteryą polską N 47,548.
  - 8. Kartka na loteryą krakowską.

ALCOHOLD AND

Ktoby przeto powyższe rzeczy znalazł zechce złożyć w Dyrekcyi Policyi. Kraków dnia 4 stycznia 1837 roku.

Dyrelcya Policyl W.M. Make Llego Okc

the second a principles revenue and buy to the loss

Poster to Windowskill a free design property of which

Dyrektor Policyi

Guth.

Kaniewski Sekretarz.

West 116.